## N= 36.

## Vosener Intelligenz-Blatt.

## Connabende, den 10. Februar 1827.

## Angekommene Fremde vom 8. Februar 1827.

Hoseisewet, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Niegolewski aus Wlociszewo, Frau Gutsbesißerin v. Cielecka aus Zwierchoczewo, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Fr. Gutsbesißerin v. Starzynska aus Hielkowo, Fr. Pachterin Zycz aus Czempin, I. in Nro. 187 Wasserstraße; Hr. Erbherr Janicki aus Pobles, Hr. Erbherr Murawski aus Neudorf, Hr. Pachter Swinarski aus Bojamice, I. in Nro. 168 Wasserstraße.

Ebictal = Citation.

Nachdem über den Nachtaß des Mülstermeister Gottfried Henschel zu Popower Mühle bereits durch die Verfügung vom 20. September 1806, von dem Patrismonial-Gericht zu Wronke der erbschaftsliche Liquidations = Prozeß erdsfinet worsden, und jetzt auf dessen Fortgang von einem Gläubiger angetragen worden ist, jo werden die unbekannten Gläubiger des Gottfried Henschel hierdurch öffents

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Młynarza Gottfrieda Henschla w młynie Popowie zostawszy, decyzyą Sądu partrimonialnego w Wronkach z dnia 20. Września 1806 r. process likwida cyiny rozpoczętym, i na dalsze pro wadzenie, iego ieden z kredytorów wniosł, wzywaią się więc niewiadomi wierzyciele Gottfrida Hentschla ninieyszem publicznie, aby się na lich aufgeforbert, in bem auf ben 3. April 1827. Vormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Rath Schwurg in unferem Gerichts = Schloffe angesetten Termine entweder in Verson ober burch gesetlich zulässige Bevoll= machtigte zu ericheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forberungen anzuzeigen, bie Documente, Brieffchaften und fon= fligen Beweismittel baruber im Driginale vorzulegen, mit ber Warnung, baf bie im Termin Ausbleibenden, und auch bis Aur erfolgenden Inrotulation ber Aften ibre Unfpruche nicht anmelbenben Glaubiger, aller ihrer etwanigen Vorrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich meldenben Glaubi= ger bon ber Maffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werden.

Uebrigens bringen wir densenigen Gläubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hier an Bekanntschaft fehlt, die Justiz = Commissarien Bracht vogel und Hoper als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen wählen und denselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werden.

Pofen ben 3. November 1826. Abnigl. Preußisches Landgericht.

terminie prekluzyinym na dzień 3. Kwietnia r. p. zrana o godzinie 10téy w naszym Sądzie Ziemiańskim wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych stawili, ilość pretensyi ich, i z kąd takowe pochodzą dokładnie podali, dokumenta, papiery i inne dowody oryginalnie złożyli, z tem przestrzeżeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiąci, i aż do nastąpić maiącéy inrotulacyi akt swych pretensyi niemelduiąci, wszelkie swe iakiekolwiek mieć mogące prawa pierwszeństwa utraca, i z swemi pre+ tensyami tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z wassy ieszcze pozostanie wskazanemi zostana.

Na koniec tym wierzycielom, którym na terminie stawić się osobiście iakowa okoliczność nie dozwoli, albo też którym tu na znaiomości zbywa, proponuiemy na pełnomocników Kom. Sprawiedliwości Brachvogel i Hoyer z których to sobie iednego obrać i plenipetencyą i informacyą go opatrzyć mogą.

Poznań d. 3. Listopada 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ALLEGERAL DEPOSITION CONTROL OF THE

Subhaffations = Patent.

Das den Burchertschen Scheleuten gesthörige, unter Mro. 13. Wyssogotower Hauland im Posener Kreise belegene, nach der gerichtlichen Taxe auf 1127 Rthlr. gewürdigte Haulander-Grundstück, soll auf den Antrag eines Mealgläubigers öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und sind die Licitations = Termine auf

ben 17. Januar, den 20. Februar, und den 21. Marz 1827.,

wovon der letzte peremtorisch ist, sedes= mal Vormittags um 9 Uhr in unserem Patheien='Zimmer vor dem Landgerichts= Math Kaulfuß angesetzt, zu welchem wir Kaussussige mit dem Bemerken ein= laden, daß der Zuschlag dem Meistbietenden ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eine Nenderung erfordern, und die Taxe und Bedingun= gen täglich in unserer Registratur einge= sehen werden ihnnen.

Pofen ben 9. October 1826. Ronigl, Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo rólnicze do małżoników Burchertów należące, pod Nro. 13 na Olędrach Wyssogotowskich Powiecie Poznańskim położone, i podług Taxy sądowéy na 1127 Tal. oszacowane, na wniosek wierzyciela realnego publicznie przedane bydźma, i termina licytacyjne na

dzień 17. Stycznia, dzień 20. Lutego, i na dzień 21. Marca 1827,,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie gtéy w naszéy Izbie stron przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Kaulfuss wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 9. Paźdz. 1826. Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal=Citation.

Auf bem im Ostrzeszower Kreife belesenen, früher bem Jacob Friedrich von Pfareti, jest dessen Tochter Marianna verwittwete von Bogbandka gehörigen Gute Myslniew find Rubr. II. No. 4. folgende Posten für die Woyciech von

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Myślniewie w Powiecie Ostrzeszowskim położonych, dawniey do Jakuba Fryderyka Psarskiego, teraz do córki tegoż Ur. Maryanny owdowiałey Bogdańskiey należących dla Sukcessorów malole-

Bartochowskischen Minorennen einge- tnich niegdy Woyciecha Bartochotragen, als:

17,250 Rthlr., 2,028 Rthlr. 10 fgr., und 1.183 Rthlr. 10 fgr.

Diefe Capitalien schulbete ursprunglich ber Euftach v. Sforzewefi, und zwar :

a) mit 17,250 Rthlr., und

b) mit 2,028 Athlr. 10 fgr., ben v. Bartochowsfischen Minorennen u.

c) mit 1,183 Rthlr. 10 far. ber Anna v. Walemofa I. v. Bartochow= sfa II. v. Pjarsfa.

Diefer lettern gahlte v. Sforzewefi

bie Capitalien mit überhaupt 20,461 Rthlr. 20 fgr. ober 122,770 Kl. poln. unterm 24. Juni 1798. aus, und Ja= cob Friedrich v. Pfareti verpflichtete fich mittelft eines bor ber Kreis-Guftig-Com= miffion zu Gierady aufgenommenen In= ftrumente vom 25. Juni 1798 fur bas ausgezahlte Capital, auf ben Fall bet etwanigen Unfpruche ber v. Bartochow= Blifchen Erben an ben bon Cforgeweli, als Burge und Gelbstschuldner. Diefes Instrument ift nach ber Ungabe bes Gutebefigere Frang v. Pfarefi nebft bem uber die geschehene Gintragung ausge= fertigten und den Bormundern ber bon Bartochowsfischen Minorennen, bem Janah v. Blefannsti und Bogumil von Malemefi, ertheilten Sypothekenschein pom 25. October 1798. perforen gegan= gen, und foll auf feinen Untrag amor= tifirt werben.

Bu Diefem Behuf haben wir einen Termin auf ben 24. April 1827. wskiego następuiące pozycye sa zapisane:

Tal. 17,250, Tal. 2,028 sgr. 10 i Tal. 1,183 sgr. 10, kapitaly takowe pierwiastkowo Eustachy Skorzewski a w szczególności

a) Tal. 17,250 i

b) Tal. 2,028 sgr. 10. maloletnim niegdy Woyciecha Bartochowskiego, a

c) Tal. 1183 sgr. 10, zas Annie I. Bartochowskiey II. Psarskiey był winien.

Tey ostatniey Ur. Skorzewski kapitały powyższe w ogólney ilości tal. 20461 sgr. 20 czyli 122770 Zł. pol. dnia 24. Czerwca 1798 roku wypłacił; a Jakób Fryderyk Psarski podług Aktu przed Kommissya Sprawiedliwości Powiatu Sieradzkiego d. 25. Czerwca 1798 zdziałanego względem zapłaconego kapitału, w przypadku gdyby Sukcessorowie Bartochowscy do Ur. Skorzewskiego pretensye iakowe rościć mieli, iako reczyciel i samodłużnik się zobowiązał. Akt czyli Instrument ten podług twierdzenia Ur. Franciszka Psarskiego wraz z wykazem hypotecznym z dnia 25. Pazdziernika 1798 względem nastąpionego zapisania wygotowanym i opiekunem nieletnikh Bartochowskich Ur. Ignacemu Bleszyń. skiemu i Ur. Bogusławowi Walewskiemu udzielonym zaginął, a na

Vormittags um 9 Uhr vor bem Depu= tirten herrn Rammergerichts = Referen= Darius Cohr in unferem Gerichte & Locale anberaumt, und fordern alle biejenigen, welche an die zu loschenbe Post und bas darüber ausgestellte Instrument, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Brieffinhaber, Anspruch zu ma= chen haben, ober beren Erben und Nach= folger hiermit auf, in diefem Termine perfonlich ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, um ihre Rechte barin mahrzunehmen, widrigenfalls fie mit ihren Unspruchen an bas Instrument pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferleat werden mirb.

Krotoschin ben 20. Novbr. 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise belegene, zu dem Richardt Schmidtschen Nachlasse gehörige Erbpachtsgut Nimtsch nebst Zubebör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 9860 Athlr. 20 fgr. gewürbigt, und auf das im letzten Termine 6600 Athlr.

wniosek tegoż Ur. Franciszka Psarskiego umorzonym bydź ma.

W tym celu termin na dzień 24. Kwietnia 1827 przed Deputowanym W. Sohr Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sadu naszego wyznaczywszy, wzywamy wszystkich tych, którzy do pozycyi tey umorzyć się maiącey i do Instrumentu w tév mierze wystawionego iako Właściciela, Cessyonarvusze, zastawnicy lub inni posiadacze papierów pretensye maia, tudzież Sukcessorów tychże i następców, aby w terminie tym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili końcem dopilnowania praw swoich: wrazie przeciwnym pretensyami swemi do Instrumentu tego prekludowanemi zostana, i wieczne wtey mierze nakazane im bedzie milcze-

Krotoszyn d. 20. Listopada 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieczysto dzierzawna wieś Nimcz pod Jurysdykcyą Naszą w Powiecie Bydgowskim położona, do Richarda Schmidta należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowéy w wierzytelnym wypisie załączonéy, na tal. 9860 śgr. 20 oceniona została, i za którą w ostatnim terminie 6,600 talar. podano, ma bydź na żągeboten worden ift, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber anderweit bffentlich an den Meistbicteneen verkauft werden, und der einzige peremtorische Bietungs=Termin ist auf den 26 sten Marz c. vor dem Herrn Landgerichts=Math Spieß Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt-

Besigfähigen Känfern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern gesetzliche Grunde dies nothe wendig machen.

Bugleich wird mit Bezug auf S. 401. bes Anhangs zur Gerichts-Ordnung nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sammtlichen eingetragenen, wie der leer ansgehenden Forderungen und zwar der lehern, ohne daß cs zu diesem Zwecke der Production des Infruments bedarf, verfügt werden.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg den 4. Januar 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

danie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, którym
końcem tylko ieden licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 26.
Marca t. r. zrana o godzinie 8mey
przed Wnym Spiess Konsyliarzem
Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody, i że stósownie do 8. 401 dodatku do ordynacyi sądowey po zlożeniu w Sądzie summy kupna wymazanie wszystkich zaintabulowanych tak iako tych pretensyi, które próżno wyidą, nakazanem będzie, a w prawdzie ostatnich bez potrzeby produkowania w téy mierzc instrumentu.

W przeciągu 4rech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły.

w Bydgoszczy d. 4. Stycznia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione = Patent. Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise in ber Stadt Inin Patent subhastacyiny.
Posiadłość pod Juryzdykcyą naszą w mieście Zninie Powiecie Szubińskim pod No. 30 położona, a do unter Mro. 30 belegene, ben Johann Joachimsohnschen Seleuten zugehörige Grundssück nebst Garten, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 238 Athlr. 6 sgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbletenden vertauft werden, und ist der peremtorische Bietungs = Termin auf den 28. März 1827. vor dem Herrn Oberz Landes-Gerichts-Referendarius v. Baczko Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf das etwa nachher einkommende Gebot nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe, dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorge-fallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unse= rer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 18. December 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

the makes pireviewd hydraudes

małżonków Joachimsohn należąca, wraz z ogrodem, która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 238 śgr. 6 szel. 8 iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 28. Marca 1827 zrana o godzinie gtey przed Ur. Baczko Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 18. Grudnia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise unter Mro. 310 belegene, ber Franz Ignat v. Lochockieschen erbschaftlichen Liquidations-Masse

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Wierzchucin pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Bydgoskim pod Nro. 310 położone, a do massy sukcessyino-likwidacyiney ś. p. Jgnacego Franciszka Lochockiego należące wraz z przylegehörige Rittergut Wierzchucin nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tape auf 31,770 Rthlr. 27 fgr. gewur= bigt worden ift, foll auf den Untrag ber Roniglichen Landschafte = Diretion rud= ftanbiger Binfen und anberer Forberun= gen halber offentlich an den Meiftbieten= ben verfauft werden, und die Biefunges dane bydz maia, ktorym koncem Termine find auf

ben 31. October c., ben 31. Januar 1827. und ber peremtorische Termin auf

ben iften Mai 1827.

ger um 8 Uhr allhier angesett.

Besitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termin bas Grundftud bem Meiftbietenben jugefchla= gen, und auf die etwa nachher einkom= menben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei, une bie etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit, in unfes rer Registratur eingefehen werden.

Bromberg ben 18. Mai 1826.

głościami, które podług taxy sadownie sporządzonéy, na 31,770 Tal. 27 sgr. sa ocenione, na žadanie Królewskiey Dyrekcyi Landszaftowey tuteyszey z powodu zaległych prowizyów i innych pretensyów publicznie naywięcey daiącemu sprzetermina licytacyine

na dzień 31. Października r. b., na dzień 31. Stycznia 1827.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 1. Maja 1827 r., por dem herrn Landgerichterath Sprin= zrana o godzinie 8. przed Wym Sedzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

> Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim ni ruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podannia wzgląd mianym nie będzie. ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

> W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesięnia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

> Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 18. Maia 1826. Abnigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański-